her

Nro. 14.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, ben 17. Januar 1832.

Angekommene Frembe vom 14. Januar 1832.

Fran Fürstin Sapieha aus Dresden, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Apothez ker Berter aus Tirschtiegel, Hr. Gutsbes. Zedler aus Kempen, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsbes. Brodnicki aus Witkowo, Hr. Gutsbes. Niegolewski aus Wlosciejewo, Hr. Gutsbes. Adkrzewski aus Strzylec, Hr. Zoll-Inspektor Friedrich aus Lissa, Hr. Sobieski und Hr. Justiz Commiss. Nankowski aus Guescn, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Doctor Michaelis aus Rogasen, I. in No. 319 Gerberstraße; Hr. Erbherr Lubienski aus Budlyszewo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erbherr Cieffielsti aus Raczkowo, Hr. Pachter Zadowski aus Dombrowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau v. Viczynska aus Gromblewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Pachter Schraber aus Sulino, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Inspector Gladisch aus Opalenica, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Vom 15. Januar.

Herner Beffersti aus Coverta, Herner Baldyn aus Moffer, Her Gutsbef. v. Amaziminsti aus Cerefwica, Herner Beffersti aus Crefwica, Herner Beffersti aus Crefwica, Herner Beffersti aus Comming aus Copienno, Herner Banicki aus Mielno, I. in No. 395 Gerberstraße; Herner Britaße; Herner Baldyn aus Moster Baldyn aus Moster Herner Beffersti aus Crystemo, Herner Baldyn aus Moster, Herner Beffersti aus Crystemo, Herner Baldyn aus Moster, Herner Biembowsti aus Klubin, Herner Rozniewsti aus Maniczto, Herner Dziembowsti aus Klubin, Herner Rozniewsti aus Maniczto, Herner Dziembowsti aus Klubin, Herner Rozniewsti aus Maniczto, Herner Dziembowsti aus Klubin, Herner Rozniewsti aus Maniczto, Herner Ciesle, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Herner Gutsbef. Rogalinsti aus Bistupice, Herner Leiner Bulle aus Ciesle, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Herner Gutsbef. Rogalinsti aus Bistupice, Herner Leiner Bulle Langdoslin, Herner Rutosti aus Kions, Herner Balz aus Langdoslin, Herner Klutosti aus Kions, Herner Bollan aus Berlin, I. in No. 20 St. Abalbert; Herner Klutosti aus Kions, Herner Bollan aus Berlin, I. in No. 20 St. Abalbert,

de

Bekanntmachung. Am 7. Novemsber 1831 find durch vier Grenzbeamten bei dem Dorfe Xiazenice, Offrzeszower Kreises, 28 Stud muthmaßlich aus Posten eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen worden.

Da die Einbringer biefer Schweine entsprungen und unbekannt geblieben, so find die gegenständlichen Schweine, nach vorhergegangener Abschäßung und Bekanntmachung bes Licitations = Termins, am 8. November 1831 von dem Konigl. Neben = 30ll = Amt I. in Grabow für 85 Athl. 4 fgr. bffentlich verkauft werden.

In Folge der Borschrift des J. 180 Tit. 51 Thl. 1 der Gerichtsordnung wers den die unbekannten Eigenthimmer, zur Begründung ihrer Ausprücke auf den Bersteigerungs-Erlds, aufgefordert, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenzblatte ers scheint, bei dem Kdnigl. Haupt-301-Amte Podzameze zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erldses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Posen den 14. December 1831, Geheimer Ober - Finang - Rath und Propinzial = Steuer = Direktor.

(ges.) Loffler.

Obwieszczenie. W dnie 7. Listopada 1831. r. zostały przez officyalistów pogranicznych w bliskości wsi Xiążenic, powiatu Ostrzeszowskiego 28 sztuk wieprzy, które zapewne z Polski przemycone, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednim otaxowania ich, i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 7.
Listopada 1831. przez Królewski
Przykomorek Celny I. w Grabowie
za 85 Tal. 4 sgr. publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180, Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowey, wzywa się zatem nieznaiomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich, do zebraney z aukcyi summy, aby w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Ceł Podzamcza, się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań, d. 14. Grudnia 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

L ö f f l e r.

Metamitmachinit. Den 14. Die tober b. J. bes Abende hat ein Greng= beamter mit bilfe des Greng-Commando's vom 7. Landwehr = Regiment, zwijchen Jonia und Zimoch, Oftrzefgower Kreifes, 2 Ddfen und 12 Schweine, welche muth= griffen, in Beichlag genommen.

nach vorherzegangener Reinigung, 216= po ich oczyszczeniu, otaxowaniu i schatzung und Befanntmachung des Licis obwieszczenia terminu licytacyi, zotatione-Termine, am 16. Oftober b. 3. staly na dniu 16. miesiaca Pazdzierin ber Stadt Grabow fur 92 Athl. 21 nika r. b. w miescie Grabowie 22 92

far. offentlich verkauft worden.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Un= ben fich bie unbefannten Gigenthumer bis jest nicht gemelbet, weshalb fie nach S. 180 Tit. 51 Thl. i ber Gerichtsordnung chen, bon bem Tage an, wo biefe Be= fanntmachung zum erften Male im biefi= gen Intelligenzblatte ericheint, bei bem Konigl. Saupt=3oll=Umte Podgameze gu melden, widrigenfalls mit ber Berech= nung bes Erlofes zur Raffe torgeschritten werben wirb.

Pofen ben 7. December 1831.

Geheimer Ober = Kinang = Rath und Pro= bingial = Ctener = Direftor.

Im Auftrage: gez. Brodmener.

Obwieszczenie. Na dniu 14. Października r. b. wieczorem, zabrał u. rzędnik graniczny za pomocą komendy wojskowey graniczney z 7go pulku obrony kraiowey, między Jonia i Zimochem, powiatu Ostrzeszowskiemaßlich aus Volen eingeschmarzt worden go, 2 woly i 12 wieprzy, zapewne z fund, und beren Treiber die Flucht er= Polski przemyconych, od ktorych zaganiacze zbiegli.

Dieje 2 Dibjen und 12 Schweine find Wieprze w mowie bedace i woly Tal. 21 sgr. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń i wofpruche auf ben Berffeigerungs. Erlbe has low wyżey rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc aufgefordert werden, fich binnen 4 2Bos &. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sadowey aby sie w przeciągu 4ch tygodni, od dnia w ktorym ninieysze obwieszczenie pierwszyraz w dzienniku intelligencyinym umieszczone bedzie, na komorze Główney Celney Podzamcze zgłosili; w przeciwnym, bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

> Poznań, d. 7. Grudnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

W zastępstwie: / (podp.) Brockmeyer.

Poiftalcitation. Machbem über bas Bermogen bes bisherigen Lieutenants und Rechnungeführere im 6. Ulanen= Regimente, Loffler, burch bie Berfugung vom 31. Januar c. Concurs eroff= net worden ift, fo werden nunmehr alle unbefannten Glaubiger, tie an Die ge= bachte Concursmaffe einen Unfpruch ju haben vermeinen, hiermit offentlich por= geladen, in bem auf ben 14. April . t. Bormittage um 10 Uhr vor tem De= putirten Landgerichte - Rath Brudner in unferm Partetenzimmer angesetten Ter= mine perfonlich ober durch gefeglich guläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbekanntschaft die Juftig-Commiffarien Guberian, Mittelftabt, Dgrodowicz, Maciejowefi und Beimann hierfelbst zur Auswahl vorgeschlagen wer= ben, ihre Anspruche gehorig anzumelden und beren Richtigkeit nachzuweisen, wi= brigenfalls biejenigen, welche in biefent Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Forberungen an die Daffe prafludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Erebi= toren ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden wird.

Pofen ben 29. Oktober 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem dotychczasowego Porucznika i Rachmistrza w 6tym regimencie ułanów Loeffler, resporządzeniem z dnia 31. Stycznia b. r. konkurs otworzonym został, przeto zapozywaią się wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do rzeczonéy massy konkursowey pretensye mieć mniemają ninieyszem publicznie, aby się w dniu 14tym Kwietnia r. p. przedpołudniem o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brückner w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, którym dla nieznajo mości kommissarze sprawiedliwości Guderian, Mittelstaedt, Ogrodowicz, Maciejowski i Weimann w mieyscu do wyboru się proponuią, stawili i swe pretensye zameldowali, rzetelność zaś tychże uzasadnili, w przeciwnym bowiem razie, ciż sami, którzy w terminie tym niestaną z swemi pretensyami do massy wykluczeni, i im dla tego względem innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem będzie.

Poznań, d. 29. Paździer. 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Poiktalcitation. Nachbem über ben Rachlaß bes biefelbft verftorbenen Burgers und Polizei = Commiffarius Jo= bann Deumann ber erbichaftliche Liqui= datione-Prozeff eröffnet worden ift, ha= ben wir ben Liquidations = Termin auf ben 14. Februar 1832 Bormittags um 10 Ubr bor bem Affeffor b. Beper in unferm Inftructionegimmer anberaumt, und laben zu bemfelben alle biejenigen, welche Unspruche an ben gedachten Rach= lag haben, mit ber Aufforderung por, entweder perfonlich ober durch einen ge= fetlich julagigen Bavollmachtigten gu er= scheinen, ihre Unspruche anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie gu ge= wartigen haben, bag fie ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und an basjenige werben verwiefen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe etwa noch übrig bleiben mochte.

Den auswärtigen Gläubigern, benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden als Sachwalter empfohlen die Justiz-Commissarien v. Lukaszewicz, Mittelstädt und Hoper, von denen sie den einen oder den andern mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Pofen den 19. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad po zostałością zmarlego tu obywatela i kommissarza policyi Jana Neumann process sukcessyino-likwidacyiny o. tworzonym został, wyznaczyliśmy termin likwidacyiny na dzień 14ty Lutego 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed Assessorem Beyer wizbie naszéy instrukcyinéy, naktó ry zapozywamy wszystkich tych, którzy pretensye rościć mogli do téy pozostałości z tem wezwaniem: aby osobiście lub przez pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego stanę. li, pretensye swe likwidowali i udowodnili, gdy w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiacych sie wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym zbywa na znaiomości tutay przedstawiamy iako mandataryuszów K. K. S. S. Łukaszewicza, Mittelstaedt i Hoyer, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć powinni.

Poznań dnia 19. Wrześn. 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Die hiersfelbst auf bem Obermuhlplan unter No. 426 belegene Windmuhlennahrung nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 1721 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubisgers Schuldenhalber defentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Victungstermin ist auf den 22. Fesbruar 1832 vor dem Herrn Landgerichts=Rath Gäde Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Besigsähigen Käusern wird dieser Termin hierdurch bekannt gesmacht.

Uebrigens sieht mahrend ber Subhastation und bis 4 Bochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bet Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Frauftabt ben 31. Detober 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoschen Kreise belegene, der vers wittweten Johanna Christine Esser zugeshörige Erbpachts=Borwerk Gornszewo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7988 Athl. 13 fgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent subhasiaeyiny. Gospodarstwo młynarskie w mieście tuteyszem na tak zwanym Ober- Mühlplan pod Nrem. 426. położone, wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na Tal. 1721. iest ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1832. zrana o godzinie 8. przed W. Sędzia Ziemiańskim Gaede w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomia się ninieyszem o terminie tym.

Z resztą zostawia się każdemu w czasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 31. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno-dzierzawny Goryszewo, w powiecie Mogilinskim położony, Joannie Krystynie Esser wdowie należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 7988 tal. 13 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Bu bem 3mede haben wir brei Bietungstermine auf

ben 27. Februar f. 3.,

den 30. April und

ben 30. Juni, wobon ber letzte peremtorisch ift, vor bem herrn Landgerichts-Rath Nibbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 28. November 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

21v.trissement. Jum Berkauf bes im Inowroclawschen Kreise belegenen, bem Ignat v. Krassewski gehörigen, auf 8962 Athl. 9 fgr. 6 pf. abgeschatzeten Suts Janocin sieht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf

ben 3. April 1832, ben 3. Juli 1832, und der peremtorische Termin auf ben 3. October 1832,

vor bem herrn Kammergerichte - Affessor Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiesis ger Gerichtöstelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur

Bromberg den 14. November 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na dzień 27. Lytogo z

dzień 27. Lutego r. p., dzień 30. Kwietnia r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca r p., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Gnieznie d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Janocina, w powiecie Inowrocławskim położonych, Ignacego Kraszewskiego własnych, na 8962 tal. 9 sgr. 6 fenocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 3. Kwietnia 1832, dzień 3. Lipca 1832, termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Października 1832, zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Subhastationspatent. Das im Roftenichen Rreife, in ber Ctabt Czems pin unter Do. 25. belegene, und bem Mathias Sirowefi zugehbrige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare, welche eingesehen werben fann, auf 383 Athl. 10 fgr. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bf= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 28. Februar 1832 trub um 9 Uhr hiefelbft angefett; welcher besitgahigen Raufern hierburd befannt gemacht wirb.

Roften ben 17. December 1831.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w powiecie Kościańskim, w mieście Czempiniu pod liczbą 25. położony i Macieiowi Hirowskiemu należący, wraz z przyległościami, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzana być może, ma 383 tal. 10 sgr. o. taxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprze-Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 28. Lutego r. 1832. o godzinie o, zrana w lokalu urzędowania na. szego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiudomiaia.

Kościań d. 17. Grudnia 1831. Król. Pr. Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 14. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Bufolge Auftrage bes Konigl, Landgerichts gu Fraustadt follen bie, bem Burger Balen= tin Bujafiewicz gehorigen, in Rroben unter Do. 95 belegenen zwei Ackerftucke, bon bem bas eine, im Rirchenfelde bele= gen, auf 108 Rthl. und bas zweite, im Stadtfelde belegen, auf 216 Rthl. nach ber gerichtlichen Taxe, bie jeder Beit bei und eingeseben werden fann, abgeschatt ift, im Wege ber nothwendigen Gubha= ftation an ben Meifibietenden bffentlich perfauft werden. \*

Bir haben hierzu einen Bietunge= Termin in loco Kroben auf ben 8ten Marg f. J Vormittags um 10 Uhr anberaumt, welcher Termin befigfabigen Raufern hiermit befannt gemacht wirb.

Gofton den 3. December 1831.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią być dwa sztuki roli Walentego Buiakiewicza obywatela własne, w Krobi pod No. 95. połožone, z których ieden na polu kościelskim i na 108 tal., drugi zaś w polu mieyskim położony na 216 tal. według taxy sądowéy, która każdego czasu u nas przeyrzana być może, oceniony iest, w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy in loco w Krobi termin na dzień 8. Marca r. p. zrana o godzinie 10., o którym ochote maiących kupienia ninieyszem uwiadomiaia sie.

Gostyń d. 3. Grudnia 1831. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung. Den 25ften Januar c. Morgens 8 Uhr foll allhier ber gange Mobiliar= Nachlaß ber biertelbft verftorbenen Tuchmacher Johann Schen= belichen Cheleute an den Meiftbietenben Begen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches Kauflustigen hierdurch befannt gemacht wird.

Lobsens, den 7. Januar 1832. Ronigl Preug, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dnia 25. Stycznia r. b. o godzinie 8. zrana, ma być pozostałość mobiliarny po małżonkow sukiennika Jana Schendel tu zmarłych publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane, co się ochotę do kupna maiącym do wiadomości podaie.

Lobženica, d. 7. Stycznia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

Am 3. Marz 1783 ftarb zu Nieswias ftowice ber gewesene Bierbrauer Franz Kaniewski, auch v. Kaniewski genannt, bessen Nachlaß 150 Athle. beträgt.

Die unbekannten Erben werden hierburch vorgeladen, sich am 20. April 1832 im hiesigen Gerichte-Gebande zu melden, ihr Erbrecht gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Erbansprüchen präcludirt, und der Nachiaß als herrenloses Gut, dem Fielo zugesprochen wird.

Wagrowiec ben 15 Juni 1831. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Dnia 3. Marca 1783. umarł w Nieświastowicach Franciszek Kaniewski były mielcarz, też iako rodu szlacheckiego podany, którego pozostałość wynosi 150 Tal.

Nieznaiomi sukcessorowie zapożywaią się, aby w terminie dnia 20. K wietnia 1832. w sądzie tuteysym się zgłosili, prawo swe sukcessyonalne udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowem prekludowani będą, massa zaś na rzecz kraiową przysądzoną zestanie.

Wagrowiec d. 15. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Die in bem Dorfe Garbinomo, Arbbener Rreifes, unter Mo. 17. belegene Dublen- und Aderwirthschaft nebst Zubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare, welche nebft Bebingungen bei und eingefehen werden fann, auf 408 Mthl gewurdigt worden ift, foll, gufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts gu Franftadt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation öffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorische Bietungstermin ift auf den 15. Februar f. J. Bormittags um 10 Uhr hiefelbst angesett, welcher befitfahigen Raufern hierdurch befannt gemacht wirb.

Bojanowo ben 23. Nevember 1831. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Gospod rstwo młynarsko rolnicze w wsi Sarbi. nowie, powiecie Krobskim, podliczba 17. położone, wedle taxy sądowey, która wraz zwarunkami każdego czasu u nas przeyrzaną być może, na 408 Tal ocenione, ma być w skutek upoważnienia Prześw. Sądu Ziem. w Wschowie, drogą konieczney sub. hastacyi publicznie naywięcey daiacemu'przedane, do czego termin zawito licytacyiny na dzień 15. Lutegor p. przedpołudniem o totev godzinie tu w mieyscu wyznaczony. ochotę nahycia maiącym ninievszém do wiadomości podaie się.

Bojanowo, d. 23. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Zum bffentlischen Berkaufe verschiedener Effecten bes, seinem Aufenthalte nach unbekannten, gewesenen Rent-Amts-Altuarii Cichoszewöli, als: Betten, Meublen, Glasen, Schiefigewehren. Leinenzeug und Kleizungöstücken zc., haben wir einen Termin vor unserm Altuariv Klose auf den 13. Februar 1832. Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer anderaumt, zu welchem zahlungöschige Kaufplussige hierdurch eingeladen werden.

Firstlich Thurn= und Taxisiches Firstlich Thurn= und Taxisiches Friedens- Gericht. Obwieszczenie. Do publiczney przedaży różnych effektów z pobytu nieznaiomego bywszego Aktuaryusza ekonomicznego Cichoszewskiego iako to: pościeli, meblów, szkła, fuzyów, bielizny i rzeczy ubiorowych etc. wyznaczyliśmy termin przed naszym Aktuaryuszem Klosena dzień 13. Lutego 1832. o godzinie 9. przedpołudniem w naszey izbiestron, na który chęć kupna i zdolność do zapłaty maiący ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn, d. 9. Grudnia 1831. Xiażęcy Thurn i Taxis Sad Pokoju.

Deffentliche Erbes Bekanntmachung. Zur Seifensieber Johans Christian Windlerschen Berlassenschaft sind bei und von dem Walter von Kronecksichen Activum 78 Mthl. eingegangen. Die Miterben, verehel. Ober-Amtmann Arlt und Nosten, welche sich früher in der Gegend von Petritau aufgehalten, sind ihrem jetzigen Wohnort nach unbekannt. Zufolge der Gesetze benachrichtigen wir dieselben, oder deren nächsten Anverwandten, hiermit davon und fordern sie zur Anmeldung bei und, und zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame auf.

Sulau ben 5. Januar 1832. Freiherrlich von Troschke Sulauer Frei-Minder-Standesherrt. Gericht. Bekanntmachung. Jum Berkaufe der im Bromberger Departement und bessen Schubiner Kreise belegenen, auf 204,011 Athl. 18 sgr. 7 pf. gewürs digten, der Westpreuß. Landschaft gehörigen Allodialscherrschaft Schubin, haben wir einen Licitations = Termin auf den 21. April d. J. Bormittags um 10 Uhr im hiesigen Landschaftschause anderaumt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Berinerken einladen, daß vor der Julassung zum Gebote eine Caution von 6000 Ktl. baar oder in Preuß. Pfandbriefen, oder Staatspapieren, deponirt werden muß, umd daß der Verkauf unter sehr erleichternden Bedingungen geschehen kann. Die Taxe kann täglich in unserer Registratur, ein Extrast derselben bei dem Westpreuß. General-Landschafts-Agenten Herrn J. H. Ebers in Verlin eingesehen werden.

Bromberg ben 7. Januar 1832. Konigl. Bestpreuß, Landschafts, Direction.

Geräucherte Schinken, bas Pfund a fünf Silbergroschen, find zu verkaufen im Treppmacherichen Grundftude auf bem Graben im hinterhause unter No. 30.